Nº: 27.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Mittwoch, ben 1. Februar 1832.

Avertissement. Jum Berkauf ber im Schubiner Kreise belegenen, ber Witt- we und den Erben des verstorbenen Gutk- besitzers Michael v. Guttry gehörigen Güter Groß- und Klein-Suchorenez und Wak nehst Zubehör, wovon die beiden erftern auf 49,956 Kthlr. 16 sgr. 8 pf. und das letztere auf 5356 Kthlr. 20 sgr. abgeschätzt worden, steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Bietungstermin auf

den 11. Februar 1831,
ben 11. Februar 1832,
und der peremtorische Termin auf
ben 14. Mai 1832,
vor dem Hrn. Landgerichte-Rath Krause
Vormistags um 11 Uhr an hiesiger Gerichtestelle an, und wied bemerkt, daß
jeder Licitant, bevor er zum Vieten zugelassen wird, eine Caution von 1500
Rthlr. entweder baar oder in Westpreußischen Psandbriesen oder in Staatspapieren
uebst Coupons bestellen muß.

Obwieszczenie. Do przedaży dobr Wielkiego i Małego Suchoręcza, tudzież Bakowa wraz z przyległościami w Powiecie Szubinskim położonych, do wdowy i sukcessorów zmarłego dziedzica Michała Guttrego należących, z których obydwa pierwsze na 45,956 Tal. 16 sgr. 8 fen., ostatnie zaś na 5356 Tal. 20 sgr. oszacowano, wyznaczone są w drodze konieczne y subhastacyi termina licytacyjne na

dzień 5. Listopada 1831., dzień 11. Lutego 1832., termin zaś peremtoryczny na dzień 14. Maia 1832.,

zrana o godzinie 11. w mieyscu posiedzeń podpisanego Sądu przed Sądzią Ziemiańskim Ur. Krause. Nadmienia przytém, iż każdy licytant,
zanim będzie przypuszczonym do licytowania, winien złożyć kaucyą 1500
Tal. albo w gotowiznie lub też w zachodnio-pruskich listach zastawnych

her

Die Laxe und bie Berkaufsbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 23. Juni 1831. Ronigl, Preuß. Landgericht.

lub też w papierach rządowych z kuponami.

Taxe i warunki przedaży przeyrzeć można w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 23. Czerwca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Pleschener Kreise belegenen Guter Zafrzewo, Felicianowo und Rastowko, welche nach der gerichtlichen Tare auf 48,598 Mthl. 19 fgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Vietungs-Termine sind auf

ben 2. Januar f. I., ben 3. April f. I.,

und ber peremtorische Termin auf

ben 3. Inli f. I.,

vor dem herrn Landgerichte-Rath hennig Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Desitz= und zahlungsfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, bis 4 Wochen por dem letzten Termine uns die etwa bei Aufenahme der Taxe porgefallenen Mängel anzuzeigen. Zugleich werden die ihrem Namen und Wohnort nach unbekannten Erben des polnischen Generals Madalinz sti, für welche auf diese Güter Rubr. III. Nro. 5. ein Capital von 1000 Athl. nebst 5 pCt. Zinsen intabulirt sieht, auf-

Patent subhastacyiny. Dobra Zakrzewo, Felicyanowo i Raszkowko pod jurysdykcyą naszą zostaiące, w powiecie Pleszewskim położone, które według taxy sądowéy na 48,598 tal. 19 sgr. 2 fen. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naj więcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 2. Stycznia r. p., na dzień 3. Kwietnia r. p., termin zaś zawity

na dzień 3. Lipca r. p., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Oraz zapozywamy sukcessorów Jenerała woysk polskich Antoniego Madalinskiego z nazwiska i mieysca geforbert, in diesen Terminen ebenfalls personlich oder durch geschlich zuläßige Bevolkmächtigte, zu welchen wir ihnen die Justiz-Commissarien Pilasti, Brach-vogel, Gregor und Kryger in Vorschlag bringen, zu erscheinen und ihre Gerechtsame wahrzunehmen, widrigenfalls den Meistbietenden nicht nur der Zuschlag erztheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufgeldes die Löschung der sammtlichen eingetragenen, wie auch der teer ausgehenden Forderungen und zwar der letztern, ohne daß es zu dessen Zweck der Produktion des Instruments bedarf, bewirft werden soll.

Rrotofdin ben 21. Juli 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

pobytu niewiadomych, dla którego na dobrach tych Rubr. III, No. 5. kapital tal. 1000 iest intabulowany, aby w terminie tym również osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych, na których im kome missarzy sprawiedliwości UUr. Pilaskiego, Brachvogel, Gregor i Kryw ger przedstawiamy, się stawili i praw swych dopilnowali, w przeciwnym bowiem razie nie tylko dobra powyższe naywięcey daiącemu przysądzone, lecz oraz po sądowém złożeniu summy szacunkowéy, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi a mianowicie ostatnich bez potrzeby nawet złożenia, na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Krotoszyn dnia 21. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktal Citation. Nachdem auf ben Antrag des Justiz-Commissions-Raths Herrmann über die Kaufgelder des im hiesigen Kreise belegenen adelichen Gutes Andrychowice oder Heiersdorf ersten Antheils cum attinentiis, welches derselbe laut Adjudicatoria de publ. den 23. Juli 1830 für 63,500 Kthl. erkauft hat, der Kaufgelder-Liquidations-Prozes erdsfinet und der Tag der Erdssnung auf die Mittagsstunde des 5. December c. festgesetzt worden, so werden alle diejenigen, welche an abachte Kaufgelder

Zapozew edyklalny. Gdy na wniosek W. Herrmann Radzey Kommissyi
sprawiedliwości nad pieniędzmi kupna dobr Andrychowic pierwszey
części cum attinentiis, w powiecie
Wschowskim położonych, któretenże według wyroku adjudykacyinego
de publ. 23. Lipca 1831. r. za 63,500
tal. okupił, process likwidacyiny otworzonym i dzień otwarcia na godzinę południową dnia 5. Grudnia
r. b. ustanowionym został, przeto
wszyscy, którzy do pomienioney

Real = Unfpruche ju haben bermeinen, bierdurch offentlich aufgefordert, in bem auf den 8. Mai 1832 Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landge= richte = Rath Boldt angefesten Liquida= tions Termine entweder in Perfon ober burch gesetlich gulagige Bevollmachtigte gu erfcheinen, ihre vermeinten Unfprache anzugeben, die Dofumente, Briefichaf= ten und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift porzulegen und das Mothige zu Protofoll au verhandeln, mit ber beigefügten Ber= warnung, daß die im Termin ausblei= benden und bis zu demselben ihre Uns fpruche nicht anmelbenden Glaubiger mit allen ihren Unfprachen an die Grund= flucte ober bie Raufgelber ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweis gen fowohl gegen ben Raufer, als gegen Die Creditoren, unter welche bas Raufe gelb gur Bertheilung fommt, wird auf= erlegt werben. Hebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon mahrzunehmen verbindert merben, ober benen es biefelbft an Befanntichaft fehlt, den Juftig = Commiffa= rind Douglas, Lauber und Galbach als Bevollmächtigte in Borfcblag, bon benen fie fich einen gu erwählen und benfelben mit Vollmacht und Information au perfehen haben.

Fraustabt ben 22, December 1831. Khnigl, Prenf. Landgericht. summy szacunkowéy pretensye realne mieć mniemaią, ninieyszém publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie likwidacyinym na dzień 8. Maia 1832. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Voldt Sedzią Ziemiańskim naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ich mniemane pretensye podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytela nych złożyli i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele, z wszelkiemi pretensyami swemi do nieruchomości lub summy szacunkowéy zostaną wyłączeni i im w tey mierze wieczne milczenie, tak co do kupuiącego iako i względnie drugich wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną zostanie, nakazanem bedzie. Zresztą tym wierzycielom. którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie moga, lub którym tu na znaiomości zbywa, Ur. Douglas, Lauber i Salbach K. S. za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebna plenipotencya i informacya zaopatrzyć mogą.

Wschowa dnia 22. Grudnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung. In bem Depos fitorio des unterzeichneten Landgerichts befinden fich mehrere Maffen, beren Gi= genthumer bisher nicht gu ermitteln ge= wesen find, als:

1) bie aus verschiedenem Bermogen unbekannter Gigenthumer bestehende fogenannte Maffe bes chemaligen Polizei , Befferunge = Gerichte , im Betrage von 228 Rthlr. 18 fgr. II pf.;

2) die ehemalige Polizei = Befferung 8; Gerichte-Gehalter-Fonde-Maffe mit

2 Rthl. 12 fgr. 9 pf.;

3) bie Christian Rlichesche Maffe mit 2 Mthl. 12 fgr. 6 pf.;

4) die Johann Michalstische Maffe mit

3 fgr. 10 pf.; 5) bas in ber Mawrodischen Daffe befindliche filberne Rreug nebft einem

Patent vom I. Januar 1810; 6) bie in einer unbefannten Maffe be= findliche zweigehäusige goldene Za= schenuhr.

Es werden baber bie Eigenthumer ober beren Erben hierdurch aufgefordert, binnen 4 Wochen fich zu melben, und die Auszahlung underefp. Ausantwortung ber obgedachten Maffen in Untrag zu bringen, wiorigenfalls folche gur Allge= meinen Suftig-Offizianten-Bittmen-Caffe werben abgeliefert werben.

Frauftadt ben 9. Januar 1832.

Ronigl, Preug, Landgericht.

Obwieszczenie. W depozycie podpisanego Sądu Ziemiańskiego znayduia się niektóre massy, których właścicieli dotąd nie było można wypośrednić, iako to:

- 1) tak zazwana z rozmaitego maiątku niewiadomych właścicieli sie składaiąca massa bywszego Sądu Policyi poprawczey w ilości 228 tal. 18 sgr. 11 fen.;
- 2) bywsza massa funduszu pensyonego Sądu Policyi poprawczey w kwocie 2 tal. 12 sgr. 9 fen.;

3) massa Krystyana Kliche w ilości 2 tal. 12 sgr. 6 fen.;

4) massa Jana Michalskiego w kwo-

cie 3 sgr. 10 fen.;

5) w massie Nawrockiego się znayduiący krzyż srebrny wraz z patentem z dnia 1. Stycznia r. 1810;

6) w niewiadomé y massie znaydujący się dwu kopertowy złoty zega-

rek kiesionkowey.

Wzywaią się przeto właściciele lub tychże sukcessorowie ninieyszem. ażeby w przeciągu 4. tygodni się zgło. sili i o wypłacenie lub wydanie powyż wspomnionych massów uczynili wnioski, albowiem w razie przeciwnym takowe do powszechney kassy wdów urzędników sprawiedliwości odesłane będą.

Wschowa dnia 9. Stycznia 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Das hiefelbst unter Do. 834 und 835 am Martte an ber Ecke ber Koftener und Baberstraße belegene, jum Rachlaffe bes Apotheker Carl Wilhelm Runge gehörige Wohnhaus nebst Seitengebauden, abgeschatt auf 1538 Mthl. 10 far., nebft den gur Apo= thefe gehörigen Medifamenten und Ge= rathschaften, abgeschätzt auf 894 Mthl. 2 fgr. 4 pf., fo wie die Apothefer : Ge= rechtigkeit, welche auf 5000 Rthl. auf ben Fall ber etwa eintretenben Mus, übung bes ber Maffe guftehenden zweiten Apotheker = Privilegiums aber - auf 2500 Rthl. gewürdigt ift, foll zufolge Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Fraustadt, im Wege ber freiwilligen Cubhaftation bffentlich an ben Meiftbie= tenden verfauft werben, und die Bie= tunge=Termine find

auf den 3. April } a. c., und der peremtorische Termin auf

ben 4. August c., Nachmittage 3. Uhr in unserm Geschäftes lokale angesetzt, welche Termine kauf= lustigen approbirten Apothekern hiermit bekannt gemacht werden.

Liffa ben 25. Januar 1832.

TENT SERVICE STREET OF THE TOP

Rbaigt, Preug, Friedensgericht.

Obwieszczenie. Domostwo tu w Lesznie pod Nr. 834, 1835, na rynku i rogu przy ulicy Kościańskiey i kąpielnév položone, do pozostalości aptekarza Karola Wilhelma Kuntze należące, z przybudowaniami na 1538 tal. 10 sgr. ocenione, wraz z medykamentami i naczyniami do apteki należącemi, na 894 tal. 2 sgr. 7 fen. ocenionemi, niemniey i prawo aptekarskie, które na 5000 tal. - na przypadek atoli, gdyby massa drugi do niéy należący przywiley aptekarski szczególnie używać miała - na 2500 tal. otaxowane zostalo, hedzie stosownie do zlecenia Król, Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego w drodze dobrowolnéy subhastacyi publicznie wiecey daigcemu przedane.

Tym końcem wyznaczone zostały trzy termina, iako to:

na dzień 3. Kwietnia na dzień 4. Czerwca na dzień 4. Sierpnia

z których ostatni iest zawitym, o godzinie 3. z południa w lokalu sądowym, o czém chęć kupienia maiących aptekarzów aprobowanych uwiadomiamy.

Leszno dnia 25. Stycznia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Subhastationspatent. Jum bffentlichen Berkauf des zum Schuhmacher Gottlob Heinrichschen Nachlasse gehörigen, zu Jutroschin unter No. 85 belegenen Hauses, welches nach der gerichtlichen Tare auf 50 Athl. gewürdigt worben ist, haben wir im Austrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt im Wege
ber freiwilligen Subhastation einen Termin auf den 17. März c. Bormittags 9 Uhr in unserm Gerichtslokale auberaumt, zu welchem wir Kauslustige
hiermit einladen.

Die Tare und Raufbedingungen tonnen zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz ben 24. Januar 1832.

Ron. Preuß. Friebenegericht.

Patent subhastacyiny. Do publiczney przedaży domu do pozostałości niegdy Bogusława Heinricha należącego, w Jutrosinie pod liczbą 85. położonego, który wedle sądowey taxy na 50 tal. oceniony został, wyznaczyliśmy w poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, torem dobrowolney subhastacyi na dzień 17. Marca r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna maiących ninieyszem zapraszamy.

Taxa i kondycye mogą każdego czasu w Registraturze naszey przey-

rzanemi.

Rawicz dnia 24. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der Landwehr-Lieutenant und Posthalter Ferdinand Gottlieb Grafmann und dessen Chefrau, Henriette Wilhelmine Auguste Badice hieselbst, haben in dem am 7. December 1830 beim Justiz-Amt Grüneberg abgesschlossenen und unterm 20. Januar c. vor uns anerkannten Chegelbbnisvertrage vor Einschreitung der She die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, was hierdurch bekannt gemacht wird.

Schwerin ben 20. Januar 1832.

Ronigl. Preußisches Friedensgericht.

Im Auftrage eines Königk. Hochtobl. Landgerichts hiefelbst habe ich zur Verspachtung des unter No. 332 zu Ezarnis kow belegenen, der Wittwe Gundermann gehörigen Scharfrichterei, auf 6 nachseinander folgende Jahre, einen Termin auf den 20. Februar c. Vormittags 10 Uhr in Czarnifow angeseit, zu welschem ich Pachtlustige hiermit einlade.

Die Puchtbebingungen können bei mir hirfelbst vor bem Termine eingesehen werden.

Schneibemuhl den 24. Januar 1832. Wegener, Landgerichts-Rath v. C.

Bekanntmachung. Montag den 6. Februar d. J. Dormittags um 10 Uhr werde ich im Auftrage bes hiefigen Königl. Landgerichts,

2 Einr. 134 Pfb. Aften gum Ginftam= pfen, und

6 Ctnr. 174 Pfo. Aften gum Gebrauch

für Jedermann, bffentlich meistbietend im hiefigen Land= gerichts=Lokale verkaufen.

Posen den 26. Januar 1832. Günther, Landgerichts=Reserendarius. Z zlecenia tuteyszego Król. Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego wyznaczyłem termin do wydzierzawienia katowni pod No. 332. w Czarnkowie położoney, wdowie Gundermann należącey, na 6 po sobie następuiących lat, na dzień 20. Lutego r. b. zrana o godzinie 10. w Czarnkowie, na który ochotników dzierzawy ninieyszem zapozywam.

Warunki mogą tu u mnie przed

terminem być przeyrzane.

Piła dnia 24. Stycznia 1832.

Wegener,

Konsyliarz Sądu Ziemiańskiego, na mocy zlecenia.

Obwieszczenie. W poniedziałek dnia 6. Lutego r. b. przed południem o godzinie 10. w moc zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w mieyscu

2 cetn. 13<sup>1</sup>/<sub>4</sub> funt. aktów do utłuczenia w stępie i

6 cetn. 17 \frac{1}{4} funt. aktów do użytku dla każdego,

będę naywięcey daiącemu w lokalu sądowym sprzedawał.

Poznań dnia 26. Stycznia 1832. Günther, Referendaryusz.